## Ner 134 i 135.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 25 Października 1843 r.

Nro 115 D. S. J. S.

### SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacya in minus, przez opieczętowane a tem samem sekretne deklaracye, na dostawę materyałów piśmiennych i innych, dla Biór Senatu, Wydziałów, tudzież wszelkich Władz Administracyjnych, przez czas od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 r. potrzebnemi być mogących, pod warunkami przez Senat Rządzący w dniu 2 b. m. i r. do Nru 4956 D. G. zatwierdzonemi, według których praetium fisci ustanowionem jest w kwocie Złp. 8920 gr. 22.

Deklaracye powyższe, obok złożenia vadium w kwocie Złp. 892 gr. 2 mają być składanemi do dnia 26 b. m. i r. włącznie, pomiędzy godziną 10tą rano a 2gą popołudniu, na ręce podpisanego Sekretarza Jlnego Senatu w formie następującej:

#### Deklaracya.

"W skutek obwieszczenia Sekretarza Jlnego Senatu z dnia 11 b. m. i r. N. 115, zamieszczonego w Dzienniku Rządowym Nr. 127, 128 i 129 względem odbywać się mającej do dnia 26 t. m. i r. licytacyi in minus na dostawę materyałów piśmiennych i innych dla Biór Senatu, Wydziałów i innych Władz Administracyjnych, w czasie od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 r. potrzebnemi być mogących, składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy rzeczonej za odstąpieniem od kwoty, jakaby wedle oszacowania warunkami licytacyi wskazanego przypadała (tu Deklarant wyrazi ilość procentu przez siebie odstępowanego) podejmuje się, i takową według tychże warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych, tudzież stosownie do wzorów, które mnie w Biórze Sekretaryatu Jlnego Senatu okazano, w zupełności i jak najdokładniej uskuteczniac będę. Zaświadczenie Kassy, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone; " (dalej wyszczegolnić powinien Deklarant date, Imie i Nazwisko).

Przyczem ostrzega się, aby deklaracye pod nieważnością, pisane były wyrażnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było: "Deklaracya co do licytacyi przez Sekretarza Jlgo Senatu pod dniem 11 Października 1843

r. do Nru 115 D. S. J. ogłoszonéj" tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium.

O warunkach zaś licytacyi przy przejrzeniu wzorów, wedle których dostawa ma być uskutecznioną, każdego czasu w Biórze Sekretarza Jlnego Senatu powziąść można wiadomość.

Kraków dnia 11 Października 1843 r.

(3 r.)

MAIEWSKI.

Nro 116 D. S. J. S.

## SEKRETARZ JENERALNY

## SENATU RZADZĄCEGO.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacya in minus, na dostawę robót introligatorskich, dla Biór tak Administracyjnych jak Sądowych, przez ciąg roku 1844, a mianowicie przez czas od d. 1 Stycznia do d. 31 Grudnia t. r. potrzebnemi być mogących, a to na zasadzie warunków przez Senat Rządzący pod dniem 2 b. m. i r. do L. 4957 D. G. zatwierdzonych, licytacya ta odbywać się będzie przez deklaracye sekretne, to jest opieczętowane, na ręce podpisanego Sekretarza Ilnego Senatu do dnia 27 b. m. i r. włącznie, w godzinach między 10tą rano a 2gą po południu składanemi być mające w formie następującej.

#### Deklaracya.

"W skutek obwieszczenia Sekretarza Jlnego Senatu z dnia 12 b. m. i r. Nr. 116 D. S. J. w N. 127 128 i 129 Dziennika Rządowego zamieszczonego, ogłaszającego licytacyą na dostawę robót introligatorskich dla Biór Administracyjnych i Sądowych w ciągu czasu od 1 Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 potrzebnemi być mogących, oświadczam niniejszym, odczytawszy warunki licytacyi, i takowe dobrze zrozumiawszy, iż dostawy dopiero wspomnionej, wedle wzorów robót, które mnie w Biórze Sekretaryatu Jlnego Senatu okazanemi zostały, podejmuję się niżej cen w warunkach licytacyi pro praetio fisci przyjętych, za wynagrodzeniem jak następuje:"

(Tu wymienić wszystkie gatunki robót po szczególe w porządku jak są w warunkach licytacyi zamieszczone, i obok każdej pozycyi domieścić kwoty pieniężne, za które Przedsiębiorca obowiazuje się dostarczyć każda z tych robót w szczególności niżej cen pro praetio fisci oznaczonych.)

Ostrzega się zarazem, iżby Deklaracye pod nieważnością, były pisane wyraźnie bez przekreśleń i zastrzeżeń, ażeby były opatrzone datą i własno ręcznie przez Deklaranta podpisane, niemniej ażeby na wlerzchu opieczętowanej Deklaracyi wypisanem było.

"Deklaracya odnosząca się do licytacyi na dostawę robót introligatorskich przez Sekretarza Jlnego Senatu pod dniem 12 Października 1843 roku do L. 116 D. S. J. ogłoszonej."

O warunkach zaś licytacyi, tudzież o cenie każdego wszczególności gatunku robót przy przejrzeniu wzorów, wedle których dostawa ma być uskutecznioną, w Biórze podpisanego każdego czasu wiadomość powziaść będzie można. — Kraków dnia 12 Października 1843 roku.

(3 r.) Maiewski.

Nro 9281

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na wybicie studni w wsi Bronowicach małych, której koszta na Złp. 309 z pomocą w naturze dni 40 pieszych i 10 ciągłych oznaczone zostały, odbywać się będzie w Biorach Wydziału na d. 31 Października r. b. w godzinach przedpołudniowych publiczna licytacya in minus. Mający chęć ubiegania się o przedsiębiorstwo rzcczonej roboty zgłosić się zechcą w terminie i miejscu oznaczonem ze stósownem vadium, gdzie o warunkach bliższa wiadomość udzieloną będzie.

Kraków dnia 17 Pazdziernika 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 9290.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z d. 6 b. m. do N. 5235 podaje do wiadomości, iż w d. 7 Listopada r. b. o godzinie 11 z rana w Wydziale S. W. sprzedaną zostanie przez licytacyą publi-

czną sikawka Skarbowa Nrem 6 oznaczona, na Złp. 358 otaxowana; ktokolwiek miałby chęć nabycia takowej, opatrzony w vadium Złp. 40 w miejscu wyżej oznaczonem znajdować się zechce, gdzie oprócz tego. o warunkach licytacyi każdego czasu może powziąść wiadomość.

Kraków dnia 17 Października 1843 roku.

Senator Prezydujący

KOPFF.

Referendarz L. Wolff.

Nro 5754.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa sukcessorów Franciszka Fudalego, aby się o przyznanie spadku po tymże, w zakresie jednego miesiąca, z dowodami, prawa ich wykazać zdolnemi do Trybunału zgłosili, pod rygorem postąpienia z tymże spadkiem jako bezdziedzicznym i opuszczonym, a następnie przyznaniu takowego w ślad Artykułu 770 Kodexu Cywilnego na rzecz Skarbu, Publicznego.

Kraków dnia 4 Października 1843 roku.

Sędzia Prezydujący

DYMIDOWICZ.

Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 5911.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa tak wierzycieli jako też sukcessorów massy Kolińskich z kwoty gr. 25 w depozycie Sądowym złożonych, składającej się, aby z stósownemi dowodami prawa ich wykazac zdolnemi w zakresie miesiąca jednego do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania massy tej jako bezdziedzicznej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 17 Października 1843 roku.

(2 r.)

Prezes Trybunału Majer.

Sekretarz Lasocki.

Nro 5433.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 26 gr. 3 Wyrokiem Trybunału z dnia 29 Kwietnia 1831 rozdział funduszów Stanisława Zajączkowskiego urządzającym, na rzecz Anieli Pietrzykowskiej przyznanej, aby po odbiór kwoty tej w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania jej na rzecz Skarbu Publicznego.

Krakow dnia 18 Października 1843 roku.

Prezes Trybunału Majer.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 5910.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy sukcessorów Michała Zakrzewskiego z kwoty Złp. 8 gr. 13 w gotowiznie i Złp. 1798, gr. 7 w skryptach w depozycie Sądowym złożonej, aby się po odbiór tejże z dowodami prawa ich dostatecznie wykazać zdolnemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania będącej w mowie massy, jako opuszczonej, na rzecz Skarbu Publicznego.

Kraków dnia 18 Października 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 5913.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 36 tytułem kaucyi do sporu przez Herszlę Guttenberga przeciwko Chaimowi Rittermanowi w depozyt Sądowy złożonej, aby się po odbiór tejże z stosownemi dowodami do Trybunału w zakresie dni 30 zgłosili pod rygorem przyznania będącej w mowie kaucyi na rzecz Skarbu Publicznego.

Kraków dnia 20 Października 1843.

Prezes Trybunału

MAJER.
Sekretarz Lasocki.

(1 r.)